# Siberty NOT THE DAUGHTER BÛT THE MOTHER OF ORDER PROUDHON

Vol. IX. - No. 7.

NEW YORK, N. Y., SATURDAY, OCTOBER 15, 1892.

Whole No. 241.

"For always in thine eyes, O Liberty! Shines that high light whereby the world is said; And though thou slay us, we will trust in thee."

JOHN HAY.

#### Corollaries.

- Greenbackers have every reason to feel encouraged and elated. They have been ridiculed, denounced, and brushed aside as absolute idiots, by the "statesmen" of both parties, so long, and with such apparent confidence, that they themselves must have learned to regard Greenbackism as a very wild financial herecy. Their amazement now must be great indeed to be called upon to witness such an unprecedented rush of new and distinguished converts to their creed from the ranks of both great orthodox parties. Of Matthew Marshall's conversion I have already taken notice, and now I must record the fact that the "greatest Republican authority on finance," John Sherman, Las announced himself a Greenbacker, - announced himself, too, in language singularly rich in characteristically Greenback associations. In a recent speech, after frankly conceding the necessity of devising a substitute for the present national bank notes, he proceeded to favor "money issued directly by the United States and resting upon the wealth, bonor, and resources of 65,000,000 people." No Greenback expression ever had so much contempt and biting sarcasm heaped upon it as this of basing money "upon the wealth, honor, and resources" of the American nation; yet now it is naively used by the "great financier," Sherman! Sherman will naturally be followed by other Republican statesmen, as Matthew Marshall will be endorsed by Democratic economists, and thus will Greenbackism become the creed of the orthodox, the only alternative to freer money and banking. Such a revolutionary change in the attitude of the political parties will be hailed by old Greenbackers with enthusiastic delight, but we free-money advocates have no occasion to regret or lament the new turn of affairs. Not all believers in national bank notes will espouse Greenbackism; some at least may be expected to go in our direction. Besides, it is very important to have the issue simplified, clarified, and redeemed from the numerous misconceptions which exist. With the prevailing system out of the way as a factor or term in the problem, the question becomes clearly one of deciding between some form of flatism or Greenbackism and some form of sound private, free currency. Now if the people should surprise us by exhibiting a sagacity and appreciation of freedom with which we do not credit them and declaring a preference for free money, it would of course he well; if, on the other hand, they should be deluded into the Greenback experiment, well also, though

not so well. Well, because the experiment would be necessarily as brief as it would be catastrophic and exciting.

- In justice to the leading Massachusetts Democrats and political speakers, it must be said that they are better than their platform; the "rubbish" to which Mr. Tucker very properly directed attention in rerening to the Massachusetts plank bearing on State bank circulation is conspicuous by its absence in the expositions offered of the stump. Congressman Williams, who is respected by our "business community" as a perfectly "safe" and prudently conservative financier, - this reputation having been acquired by his negative work on the silver issue in Congress, - had devoted an entire address to the currency question, which is remarkably free from "rubbish" on its constructive side, while being bold and radical on its negative side. He did not hesitate to dispute President Harrison's "unfortunate statement" (as he termed it) that "it is the business of the government to furnish the people with money," and to assert, on the contrary, that "there is now a dire necessity for the cessation of congressional interference with the currency" and for leaving "to commercial interests to expand and contract the volume of money according to the necessities of trade." Opposing the flatism and Greenbackism which Senator Sherman and others have blundered into, Congressman Williams demands that "the whole matter be relegated to banks which are in touch with trade and commerce, and which by that touch will know the necessity for increased or diminished use of money." As to the crucial question of legal interference, whether congressional or State, with these banks and financial interests, Mr. Williams is not ready with any final declaration. He pleads for further discussion, information, light, and declines to commit himself to any proposition save this, - that the removal of the tax should mean a limit of the exemption to such banks as "properly secure their circulation." Now I maintain that such an attitude on the part of a Democratic politician is symptomatic of political progress, and that it behooves those of us who, unhampered by campaign conditions, penetrate to the core of the question and feel free to proclaim the whole truth, - it behooves us, I say, to recognize healthy signs of advance, and welcome attempts at enlarging the sphere of liberty. "This course by no means implies that we should connive at double dealing and hypocrisy, abdicate our proper function of critically estimating persons and events, or forbear to give warning when danger is ahead.

- The manner in which Republican fools (forgive the tautology) have been trying to make

political capital out of Liberty's treatment of the Democracy's handling of the currency problem is characteristic and highly amusing. The New York "Press" has been calling the Democratic party "the party of Anarchy" on the strength of Liberty's words anent the demand for the repeal of the tax on circulation. Did the "Press." stop here, there would be nothing to complain of or swear about. But the poor fool goes on to talk of the Anarchistic design to flood the country with worthless and wild-cat money in a way to lead an outsider to infer that the "Press" had, from the start, understood the Anarchistic programme and known that the flooding of the country with worthless "currency" was one of the methods relied on to bring the ruin and chaos which constituted the desiderate of Anarchists. Not satisfied with the campaign of fraud, humbug, and contemptible nonsense against the Democracy, the "Press" must needs drag the Anarchis , into the controversy and thus increase its opportunities for the exhibition of stupidity and rascality. Not satisfied to repeat what it learned from Liberty about the real Amarchistic tendencies of the Democratic platform, it must needs invent absurd charges and false accusations in order to make the case as strong as possible, in the eyes of the ignorant and timid, against the Democracy, even though in the process it succeed in convicting itself of blackguardism and idiocy. After quoting Liberty's endorsement as evidence that the Democracy is the party of Anarchy, it winds up by lumping together Liberty, worthless money, bon. throwing, Most, Berkman, Cleveland, free trade, and Democracy. This shows how well the "Press" has mastered Liberty's first lesson.

### Comment on "What's to be Done."

In that far land of freedom whither we aspire,
There men and women, freely, hand in hand,
Shall seek those joys most to their hearts' desire,
And find them in that land.

Joys there are found like prairies ever widening, Upon which pain and grief, mere shadows, lie Cast by the clouds above when briefly hiding The one great light on high.

There principles shall guide the search for beauty, And beauty, hidden, ever come to view, and strong attractions, taking place of duty, Guide minds to what is true.

To those fair forms of truth most fundamental Of all the forms which can to them be known. Making them masters of what's elemental. Making the best their own.

#### Oppression.

Brothers, ye still must schering endure;—
"Tis life's hard way its ills through pain to cure.
And cured shall yours be when your agony
Wrings you at last to ope your eyes and see.

Harry Lyman r sopman.

# Liberty.

Issued Weekly at Two Dollars a Year; Single Copi^s, Four Cents.

BENJ. R. TUCKER, EDITOR AND PUBLISHER.

Office of Publication, 120 Liberty Street.
Post Office Address: Liberty, P. O. Box No. 1312, New York, N. Y.

Entered at New York as Second-Class Mail Matter.

#### NEW YORK, N. Y., OCTOBER 15, 1892.

"In abolishing rent and interest, the last vestiges of old-time starery, the Revolution abolishes at one stroke the sword of the excutioner, the seal of the majistrate, the club of the policeman, the gauge of the exciseman, the erasing-knife of the department clerk, all those insignia of Politics, which young Liberty grands beneath her heet."— Proceedings

The appearance in the editorial column of articles over other signatures than the editor's initial indicates that the editor approves their central parpose and general tenor, though he does not hold himself responsible for every phrase or word. But the appearance in other parts of the paper of articles by the same or other writers by no means indicates that he disapproves them in any respect, such disposition of them being governed largely by motives of convenience.

#### LIBERTY'S AGENTS.

New York. — Samuel McWhinney, 2361 Eighth Ave.; /t.stus H. Schwab, 50 First Street.
Boston. — A. H. Simpson, \$02 Huntington Ave.
Philladelphia. — Henry Heyne, Corner of Tenth and Market Streets.
Detroot. — Herman Reif, 94 Gratiot Ave.

CHICAGO. -- Geo. A. Schilling. St Washington Street. DENVER. -- Henry Cohen, 1239 Welton Street.

DENVER. - Henry Cohen, 1239 Wester Canton, O. - Standard News Co.

GANDON, BIGGLAND. —A. Tarn, 124 Temple Chambers; C. Attersoll, 44 Ellington Street, Barusbury.

MELBOURNE, AUSTRALIA. - D. A. Andrade, 213 Russell Street

#### Subscription List.

We, the undersigned, hereby agree, in case Benj. R. Tucker shall decide to publish in book form a compilation of articles written by him for his paper, Liberty, to purchase of him, at the rate of one dollar each, the number of copies herewith set opposite our respective names, and to pay to Benj. R. Tucker one-haif the amount due for these copies whenever he shall call for it, and the balance on the appearance of the book.

| PREVIOUSLY ACKNOWSEDGED                  |      |  | 279 c | opies |
|------------------------------------------|------|--|-------|-------|
| A. B. RONNE, Hartford, Conn.,            |      |  | 1     | 44    |
| CHAS. GREENHALSH, Denver, Colo.,         |      |  | 5     |       |
| MARGARET and JULIUS MARK, Chicago,       | m.,  |  | 2     | 66    |
| M. A. WARREN, Boston, Mass.,             |      |  | 2     | 4.6   |
| D. W. Gillis, Cambridgeport, Mass.,      |      |  | 2     | 44    |
| AN INDIVIDUALIST, New York,              |      |  | 10    | **    |
| FRANCIS LAKE, Dunkirk, N. Y.,            |      |  | 2     | 5.6   |
| F. S. PICKETT, Herald Office, Boston, M. | 156. |  | 3     | 64    |
| HARRY LYMAN KOOPMAN, Cambridge, B        |      |  | 3     | 66    |
| FANNY W. ROBBINS, Montecito, Calif.,     |      |  | 1     | 6.    |
| A. H. JAEGER, Philadelphia, Pa.          |      |  | 1     | 64    |
| EVALD HAMMAR, Ogema, Wis.,               |      |  | 2     | 4.6   |
| OCTAVE BERGER, Brussels, Belgium,        |      |  | 10    | **    |

#### No Hope from Politics.

1 am in cordial agreement with all that Mr. Yarros says in another column regarding the attitude of certain individual Democrats on the question of free banking, and my first article on this subject was written expressly to recognize these "healthy signs of advance" and to welcome this "attempt at enlarging the sphere of liberty." At the same time it was necessary to point out that the Democratic party itself, taken as a whole, simply intends to substitute one form of regulation for another; that the new form would be even worse than that now existing; and that this substitution, effected in the name of liberty, would surely end in disaster and thus do serious injury to our cause. But, I have been asked, would not the Democratic party do more for liberty in other directions than the Republicans do, and, if so, why oppose the Democratic party? My answer is that I oppose no party in the sense of seeking to increase the vote against

it, my advice being to vote not at all. But it is necessary to recognize that, whichever party is in power, the moneyed interests are sure to control it. The only superiority of the Democratic party at present consists in the fact that, partly because of its libertarian traditions (to which it never hesitates to do violence) and partly because it is out of power, it attracts to its ranks a number of sincere men who are anxious for a change. But have we not for years been witnesses of the effect of good men going into polities? The good men become less good, and politics no better. Mr. George Fred Williams will be unable to control the Democratic party.

The Anarchist, while noting with joy the appearance of truth in party platforms, because of the educational influence thereof, must steadfastly discourage the view that anything can be expected from political action. He should point ent to each party the sins of the other, and then watch the fight of the Kilkenny cats. When they have brought each other into thorough disrer e, there will be a chance then for liberty. But those who are looking to the Democratic party for liberty in trade or liberty in banking will get nothing of the sort, but simply a revenue tariff adjusted incidentally with an eye to American interests, and State regulation of finance instead of National regulation. Both of these "reforms" would damage liberty by the addition of hypocrisy to injustice.

# Surprise for Surprise.

"The attempt made by some individualists of extreme views," remarks a "Westminster Review" sociologie, "to show that personal freedom should be the highest aim in any community, and that, if carried to its ultimate issue, no individual member should yield his liberty by association with others, we must look upon as the outcome of the most abject selfishness. The individual man by himself sinks to an animal of the primate type 'Homo'; and only in association with his fellow-men can he develop all his higher and better faculties. Association is the greatest faculty in the development of the human family." So far, so good, provided we know just how to take the sociologist's statements. Although I have never discovered the existence of individualists who quarrel with the very principle of association and who are so disappointed with the results of our associative efforts that they are determined to reform association altogether, I am not hardy enough to say, with some Neo-Gnostic philosophere, or ignorant enough to say, with Thérèse Raquin, that "what I do not know does not exist." I am willing to believe that the "Westminster Review" sociologist knows whereof he speaks when he refers to "some individualists of extreme views" and to "attempts made" by them. Further, if it is his opinion that the aversion to the development of one's "higher and better faculties" is appropriately characterized by the words, "the outcome of the most abject selfishness," those who would not put the thing exactly as he does need raise no objection, since his proposition is distinctly dependent for meaning on his own definition of "abject selfishness." I infer that "abject selfishness" is something very low and unreasonable, since the sociologist, after averring that it is indifferent to the development of the higher and better faculties, adds, rather inconsistently perhaps, that it is also reckless of the plain fact

that association gives us "great facility in the production of wealth and security of life in our battle with nature." This makes it clear that abject selfishness wants neither high nor low gratification, neither prosperity nor security; and we become fully prepared to share the sociologist's intense dislike of the mysterious individualists who are so destitute of reason and instince.

But the sociologist has a surprise for us - and for himself. He continues: "It seems to be one of the greatest aberrations of the human mind to see a solution of our troubles in the application of Anarchistic principles, in accordance with which the individual is placed outside all possible associations and connections with his fellowman." This is a jolly surprise, indeed, for us! So it is the Anarchists of whom our crafty sociologist has been saying all these things; it is the Anarchists whom he has been charging with the abject selfishness which obstinately refuses all the blessings of life, - material, intellectual, and emotional! How glad I am not to have been betraved into a hasty and impulsive defence of the victims of the sociologist's wrath! Had I been less deliberate and prudent, I should have been deprived of the pleasure of giving the sociologist surprise for surprise. My surprise for him is the announcement that I, his sympathetic critic and appreciative student, am an Anarchist myself! The physical fact of my existence being conclusive proof of the proposition that love of association, ideals, progress, and all things of good repute is not incompatible with rigid and faithful adherence to Anarchistic principles, the sociologist has no alternative but to confess that the species which he describes (assuming that it really exists) is so totally unlike that known to careful investigators as Anarchistic that both cannot possibly belong to the same genus or even to the same order. Our sociologist should study the Anarchistic species, for it seems entirely fit to survive and absorb all the other species that share its habitat.

### John Fiske on Taxation.

That thirst for knowledge which leads men to make great efforts to become acquainted with the countless forms of life and to discover the principles in accordance with which the evolution of things proceeds is a great passion with great men.

But in their eagerness to acquire this knowledge, how often they forget the adage, "make haste slowly." In eager haste they rummage the great libraries of the world, devour books and parts of books, and obtain something which, with slight variations, they pass on to posterity as the knowledge of their time.

And one would do well to think twice before stoning another as a sinner for not exercising due discrimination.

But there are some subjects of such great importance that it would be well worth the while for one to make the most of his ability to discriminate in learning about them and treating of them.

One such is mentioned in Fiske's "Beginnings of New England," p. 31.

The fundamental principle of political freedom is, No taxation without representation.

You must not take a farthing of my money without consulting my wishes as to the use that shall be made of it. Only when this principle of justice was first practically recognized, did government be in to divorce

itself from the primitive bestal barbaric system of tyranny and plunder, and to ally itself with the forces that in the fulness of time are to bring peace on earth and good will to men.

What does Mr. Fiske mean by saying, "You must not take a farthing of my money without consulting my wishes as to the use that shall be made of it"?

If some one says to me: "I propose to take \$2,000 of your money and build a house with it; here is the plan of the house; it is well arranged, and, being placed near some of your vacant lots, people will be induced to settle there, and you will be a gamer in the end," would such a "consultation" be a justification for taking my money?

Does a form of parley with the victim give the ruler or robber justification for taking away a victim's money? If so, is it not useless to talk about "consent all? If, however, the consent of an indivishould be obtained before taking away any or his money, can it be truthfully said that any government has ever practically recognized this "principle of justice"?

In Mr. Fiske's "War of Independence," p. 18, a statement is made which differs from the above; it has appeared necessary to introduce something about "public purposes" to justify taxation.

A free country is one in which the government cannot take away people's money in the shape of taxes, except for strictly public purposes and with the consent of the people themselves, as expressed by some body of representatives whom the people have chosen.

If people's money can be taken from them without their consent, no matter how small the amount, even if it be less than one dollar out of every thousand, then they are not politically free. They do not govern, but the power that takes their money without their consent is the power that governs; and there is nothing to prevent such a power from using the money thus obtained to strengthen itself until it can trample upon the people's rights in every direction, and rob them of their homes and lives as well as their money.

What is the meaning of the expression "strictly public purposes" in the above quotation?

Is, for instance, money raised by taxation to support schools raised for a "strictly public" purpose?

Herbert Spencer, whose philosophy has found an advocate in Mr. Fiske, speaking of the system of education supported by taxation, says: "No one, I say, would have dreamt that out of so innocent looking a germ would have so quickly evolved this tyrannical system tamely submitted to by people who fancy themselves free."

In some places theatres are supported from money raised by taxation. Is a tax for schools for "strictly public purposes" and one for theatres not? Is a tax for a public park for a strictly public purpose and one for a zoōlogical garden, a beer garden, or a circus, in the same, not for a "strictly public purpose"?

Boats for pleasure in public parks have already come; is there any reason why there should not also be public ninepin alleys?

What principle shall determine what purposes should be considered as "strictly public" and what not?

Unless some such principle can be clearly enunciated, it would seem foolish to mention the strictly public character of a purpose as a justification for a tax.

Let us notice the phrase, "the government

cannot take away people's money in the shape of taxes."

If government is identical with the people, it would seem absurd to speak of its *taking away* money from the people.

For a man to steal his own money is about as easy as to throw three sixes at once with a pair of dice.

It is hard to avoid the inference that the government spoken of is separate from the people, whether the money is used for strictly public purposes or not; yet a little farther on it is said that "they (the people) do not govern, but the power that thus takes their money without their consent is the power that governs," etc.

Yes, it is perfectly clear that the power that thus takes their money is the government and not the people; but may one ask if taking away people's money even for "strictly public purposes" would obviate the evil that "they (the people) do not govern"? There is failure on the part of Mr. Fiske to show that the so-called representatives of the people are representatives of those who deny voluntary consent to their acts.

Edmund Burke said: "The king is the representative of the people."

Will Mr. Fiske show us how a king can be said to claim such a title improperly, and yet how a congressman, whose assumptions of authority are opposed by certain people, can be called their representative?

In John Fiske's "War of Independence" we find the following:

At the bottom of this, as of all the disputes that led to the Revolution, lay the ultimate question whether the Americans were bound to yield obedience to laws which they had no share in making.

This question, and the spirit that answered it flatly and doggedly in the negative, were heard like an undertone pervading all the arguments in Otis's wonderful speech, and it was because of this that the young lawyer, John Adams, who was present, afterward declared that on that day "the child independence was born"

Lest we be of those who garnish the sepulchres of the prophets among our fathers and stone those now living, would we not do well to ask whether the ultimate question to-day is not: Are individuals bound to yield obedience to laws which they have no share in making, or to which they do not yield consent?

Then, as now, was not the question simply one of the authority of men over other men?

In John Fiske's "Civil Government in the United States," p. 8, occurs the following:

The Government is that which taxes. If individuals take away some of your property for purposes of their own, it is robbery; you lose your money and get nothing in return.

But if the government takes away some of your property in the shape of taxes, it is supposed to render to you an equivalent in the shape of good government, something without which our lives and property would not be safe. Herein seems to lie the difference between taxation and robbery.

When the highwayman points his pistol at me and I hand him my purse and watch, I am robbed. But when I pay the tax collector, who can seize my watch or sell my house over my head if I refuse, I am simply prying what is fairly due from me toward supporting the government.

In the above extract the difference between taxation and robbery is not dependent on the consent of the victim, but rather on the supposition (a foolish one) that the victim is getting something without which his life and property would not be safe.

Few men know better than Mr. Fiske that an enormous part of the money raised by taxation does not go for things without which life and property would not be safe. Is not the taking of this money robbery? On page 8 he says:

If the business of governing is placed in the hands of men who have an imperfect sense of their duty toward the public, if such men raise money by taxation and then spend it on their own pleasures, or to increase their political influence, or for other illegitimate purposes, it is really robbery, just as much as if these men were to stand with pistols by the roadside, and empty the wallets of people passing by.

On p. 129, however, the author says:

Legislation is usually a mad scramble in which the final result, be it good or bad, gets evolved out of compromises and bargains among a swarm of clashing local and personal interests. The "consideration" may be anything from logrolling to bribery.

Now, does legislation which is a "mad scramble" imply an "imperfect sense" of "duty toward the public" or not?

If the legislation which is "usually" a "mad scramble" does mean an "imperfect sense" of "duty toward the public," then, according to Mr. Fiske, taxation is "usually" "really robbery." Morzover, it would seem as though Mr. Fiske thought that the sense of "duty toward the public" was not to be counted among the office-holder's sources of pleasure.

The office-holder who possessed such a sense of duty must be in a highly interesting condition.

When he mounts the stump, let him beware of saying: "It will always be my pleasure to expend the public revenues for the advantage of the people."

Instructed by Mr. Fiske, he will say: "It will always be my disgust" or "my pain," and the taxpayers will naturally have confidence in their model legislator.

In the days of our revolutionary forefathers that sentiment which led them to secure independence from Great Britain had not been supplemented by clear scientific thought, and it is unfortunately true that much that they said can be used to favor compulsory taxation, but at times the Spirit of Liberty inspired them to better utterances, and those are the ones to which future historians, who know what liberty is, and love it, will point. For instance, in the speech of Dr. Joseph Warren (March 5, 1775) may be found (italics mine):

And no man or body of men can, without being guilty of flagrant injustice, claim a right to dispose of the persons or acquisitions of any other man, unless it can be proved that such a right has arisen from some compact between the parties in which it has been explicitly and freely granted.

Such words are more likely to help men to love independence and justice than the confusing din which is raised over "no taxation without representation," especially when the echoes come back in such words as these from John Fiske: "But when I pay the tax collector, who can seize my watch or sell my house over my head if I refuse, I am simply paying what is fairly due from me toward supporting the government."

Whatever support such words may have in expressions uttered by our revolutionary fore-fathers, too much engaged in their struggles for much careful scientific thought, they are rather

of the letter that kills than of the spirit, the spirit of liberty, which gives life.

ALDEN.

#### Lullaby.

Hither, enclanting noise, The sound of rivers rushing to the sea, Now full my babe for me, Filling her cars with all harmonious joys; Come, then, you wandering wind, And crown the pines with your melodious song, You mirthful shanows throng, And ye, slow-pacing clouds, crowd thick behind, Like moving mountains capped with light, Or outspread wings of night, Or sable feathers soft with silver lined. But hence, ye discords harsh, unholy, Of disproportioned folly, Of human quarrel and the strife To gain for self the wealth of Life, With jarring cries that rend the Earth, Of despot greed and forlorn peoples' dearth. War-shouts that would reaten Love, Hawk-screams hovering o'er the dove, Begone and get fast hence with all your kind, And vex not my infant's mind, Prowling bears and howling wolves. But come, ye gentle gulfs Whose waters green on balmy beaches

Whose waters green on baimy beaches
Fill hollow caves and sandy reaches
With murmurs of a lonely shore
Where the Pacific rollers pour
Their saffron shells on a coral reef,
And no notes of haunting grief
Stir the long, smooth, blue lagoon,
Underneath the yellow moon.
Hither, sigh of shaking corn
On a sunny summer morn!
Hither, sound of golden wheat
Beaten down by satyr feet!
Hither, lamba' cell in the spring!

Beaten down by satyr feet!
Hither, lambs' call in the spring!
Hither, birds' song on the wing!
Hither, all enchanting noise!
Lull my baby with your joys.

Miriam Daniell.

### To Each His World.

In me my world was born,

With me my world will die,

And what I see at eve or morn

Lies folded in my eye.

I hear a melody,
You think you hear it too,
But yet a different minstrelsy
Is yours, a different view.

Your world with you uprose, With you your world will set. For you, my friend, a new wind blows, For you fresh dews are wet.

Seek not for sympathy,
Tell none your joys are fair,
No other man your earth may see,
Or pluck your flowers rare.

Be rather as the gods, Keep your own counsel well; Self-centred, tread the magic roads O'er valley and o'er fell.

Immortal, stand alone,
See the procession pass,
Hearken to laughter and to moan
Of unit and of mass.

Immortal, taste alone
The feast in banquet halls,
And then, when all the shades are gone,
And all the feasting palls,

Fold thought about your brain, Hazard what means the show, And sleep the dreamless sleep again, Forgetting joy and woe.

Miriam Daniell.

# LIBERTY'S LIBRARY.

For any of the following Works, address, BENJ. R. TUCKER, Box 1312, New York, N. Y.

ANARCHISM: ITS AIMS AND METHods. An address delivered at the first public meeting of the
Boston Anarchists' Club, and adopted by that organization as its
authorized exposition of its principles. With an appendix giving
the Constitution of the Anarchists' Club and explanarry notes
regarding it. By Victor Yarros. 30 pages. Price, 5 cents; 6
copies, 25 cents; 15 copies, \$1.00; 100 copies, \$3.00.

LOVE, MARRIAGE, AND DIVORCE, and the Sovereignty of the Individual. A discussion between Henry James, Horace Greeley, and Stephen Pearl Andrews. Including the final replies of Mr. Andrews, rejected by the New York Tribsme, and a subsequent discussion, occurring twenty years later, between Mr. James and Mr. Andrews. 121 pages. Price, 25 cents.

GOD AND THE STATE. "One of the most eloquent pleaf for liberty ever written. Paine's 'Age of Reason' on' Rigins of Man' consolidated and improved. It stirs the pulse like a trumpet call." By Michael Bakounne, Founder of Nithliam and Apostle of Anarchy. Translated from the French by Benj. R. Tucker. 52 pages. Price, 15 cents.

CO-OPERATIVE HOMES. An essay showing how the kitchen may be abolished and the independence of woman secured by severing the State from the Home, thereby introducing the voluntary principle into the Family and all its relationships. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Louise Michel. Price, 6 cents; two copies, 10 cents.

CO-OPERATION: ITS LAWS AND PRINciples. An essay showing Liberty and Equity as the only conditions of true conditions, and exposing the violations of the conditions. Rept., Interest, Profit, and Majority Rule. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Herbert Spencer. Price, 6 cents; two copies, 12 cents.

THE RADICAL REVIEW: Vol. I. handsomely bound in cloth, and containing over sixty Essays, Poems,
Translations, and Reviews, by the most prominent radical
wriers, or industrial, mancial, social, literary, scientific, philosophical, ethical, and religious subjects. 888 pages octavo.
Price, \$2...o. Single numbers, \$1...52

LAND TENURE. An essay showing the governmental basis of land monopoly, the futility of governmental remedies, and a natural and peaceful way of starving out the landlords. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Robert Owen. Price, 6 cents; two copies, 10 cents.

THE REORGANIZATION OF BUSINESS.

An essay showing how the principles of co-operation may be realized in the Store, the Bank, and the Factory. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Ralph Waldo Emerson. Price, 6 cents; two copies, to cents.

THE IRON LAW OF WAGES. An Essay showing that wages could not be kept down to the cost of the laborer's subsistence were it not for the monopoly by a privileged class of the right to represent wealth by money. By Hugo Bilgram. Price, 5 cents.

AN ANARCHIST ON ANARCHY, An eloquent exposition of the beliefs of Anarchists by a man as emirent in science as in reform. By Elisee Reclus. Followed by a sketch of the criminal record of the author by E. Vaughan. Price, 10 cents.

CORPORATIONS. An essay showing how the monopoly of railroads, telegraphs, etc., may be abolished without the intervention of the State. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Wendell Phillips. Price, 6 cents; two copies, to cents.

SO THE RAILWAY KINGS ITCH FOR An Empire, Do They? By a "Red-Hot Striker," of Scranton, Pa. A reply to an article by William M. Grosvenor in the International Review. Price, to sents; per hundred, \$4.00.

FREE POLITICAL INSTITUTIONS: Their Nature, Essence, and Maintenance. An abridgment and rearrangement of Lysander Spooner's "Trial by Jury." Edited by Victor Yarros. 47 pages. Price, 23 cents.

PROHIBITION. An essay on the relation of government to temperance, showing that prohibition cannot prohibit, and would be unnecessary if it could. By C. T. Fowler. Price, 6 cents; two copies, 20 cents.

THE FINANCIAL PROBLEM: Its relation to Labor Reform and Prosperity. Demonstrating the abolition of interest to be unavoidable. By Alfred B. Westrup. 30 pages. Price, 10 cents.

MUTUAL BANKING: Showing the Radical Deficiency of the existing Circulating Medium, and how Interest on Money can be Abolished. By William B. Greene. Price, 25 cents.

TAXATION OR FREE TRADE? A Criticism upon. Henry George's "Protection or Free Trade." By John F. Kelly. 26 pages. Price, 5 cents; 6 copies, 25 cents; 20 copies, 43.

CAPTAIN ROLAND'S PURSE: How It is Filled and How Emptied. By John Ruskin. The first of a projected series of Labor Tracts. Supplied at 37 cents per hundred.

A FEMALE NIHILIST. A thrilling sketch of the character and adventure of a typical Nihilistic heroine. By Stepniak, author of "Underground Russia." Price, 10 cents.

A POLITICIAN IN SIGHT OF HAVEN:
Being a Protest Against the Government of Man by Man. By
Auberon Herbert. Price, 10 cents.

THE STATE: ITS ORIGIN, ITS NATURE, And Its Abolition. By Albert Tarn, an Engish Anarchist. 19 pages. Price, 5 cents.

CITIZENS' MONEY: A critical analysis in the light of free trade in banking. By Alfred B. Westrup, 27 pages. Price, 10 cents.

SOCIALISTIC, COMMUNISTIC, MUtualistic, and Financial Fragments. By W. B. Greene, Price.

### TENDENCY NOVELS.

For any of the following Romances, address, BENJ. R. TUCKER, Box 1312, New York, N. Y.

MY UNCLE BENJAMIN. A humorous, satirical, and philosophical novel. By Claude Tillier. Translated from the French by Benj. R. Tucker. Willies tech of the author's life and works of Low Willies. This work, though it has enjoyed the theory of the translated into English. This work, though it has enjoyed then translated into English. It is one of the most delightfully witty works ever written. Almost every sentence excites a laugh. It is thoroughly realistic, but not at all repulsive. It's sattrical treatment of humanity's foibles and its jovial but profe and philosopy have won its author the title of the modern Rai-clais." My Uncle Benjamin riddles with the shafts of his good-natured ridicule the shams of theology, law, medicine, commerce, war, marriage, and society generally. 312 pages. Price, in cloth, \$1.00 in paper, 50 cents.

pages. Price, in cloth, \$1.00; in paper, so cents.

THE RAG-PICKER OF PARIS. By Felix Pyat. Translated from the French by Benj. R. Tucker. A novel unequalled in its combination of dramatic power, picturesque intensity, crisp dialogue, panoramic effect, radical tendency, and bold handling of social question the extravagance of wealth, the sympathy and forecast of the poor and despised, the cruelty and aggressive maiddle classes, the hollowness of charity, the cunning and hypocrisp of the priesthood, the tyrany and corruption of authority, the crushing power of privilege, and, finally, of the redeeming beauty of the ideal of liberty and equality that the century has produced. 325 pages. Price, in INLE MERITATERS COMMENTS.

THE KREUTZER SONATA. By Count Leo Tolstoi. Translated by Benj. R. Tucker. This novel, dealing with the questions of love and marriage, urges a morality that is more than puritaincial in its severity, while handling the delicate subject with all the frankness of the realistic school. This book, so far as the central lesson to be drawn from it is concerned, is of a reactionary character, and should not be regarded as a part of Liberty's propaganda. Yet it is a work of interest, almost a masterpiece of art, a romance not without sociological importance. No lover of independent thought can fail to admire its rare unconventionality, the fearless way in which the author addresses polite circles upon a subject which they generally taboo. Price, in cloth, \$1.00; in paper, 50 cents.

THE STORY OF AN AFRICAN FARM. By Olive Schreiner. A romance, not of adventure, but of the intellectual life and growth of young English and German people living among the Boers and Kaffirs; picturing the mental struggles through which they passed in their evolution from orthodoxy to rationalism; and representing advanced ideas on religious and social questions. A work of remarkable power, beauty, and originality: 375 pages. Price, in cloth, 6c cents; in paper, 35 cents.

WHAT'S TO BE DONE? By, N. G. Tcherny, chewsky. Translated by Benj. R. Tucker. With a portrait of the Author. Written in prison. Suppressed by the Czar. Tothe Author over twenty years an exile in Siberia. The book which has most powerfully influenced the youth of Russia in their growth into Nithilism. Whoever comes under its influence will fall in love with high ideals. 329 pages. Price, in cloth, \$1.00; in paper, 35 cents.

# THE ANARCHISTS:

A Picure of Civilization at the Close of the Nineleenth Century.

BY MACKAY

JOHN HENRY MACKAY.

Translated from the German by George Schumm.

A poet's prose contribution to the literature of philosophic and egoistic Anarchism. The author traces his own mental development in London amid the exciting events of 7897,—the manifestations of the unemployed, the rioting at Trafaigar Square, and the executions at Chicago. The antagonism between Communism and Anarchism sharply brought out. One of the world's great artista places his pen at the service of Anarchism.

# CONTENTS.

Frontispiece portrait of the author. Introduction. I.—In the Heart of the World-Metropolis. II.—The Eleventh Hour. III.—The Unemployed. IV.—Carrard Auban. V.—The Champions of Liberty. VI.—The Empire of Hunger. VII.—The Tragedy of Chicago. VIII.—The Propaganda of Communism. IX.—Trafalgar Souare. X.—Anarchy. Appendix.—Study of Mackay's Works, by Gabriele Reuter.

315 Pages.

Price, cloth, \$1.00; paper, 50 cents.

Address:

BENJ, R. TUCKER, Box 1312, New York, N. Y.

# LIBERTY---Vols. V and VI.

Complete files of the fifth and sixth volumes of this journal, handsomely bound in cloth,

now for sale at

#### Two Dollars Each.

People who desire these volumes should apply for them carly, as the number is leatted. The first four volumes were long since exhausted, and it is easy to find viscous eager for the privilege of paying ten dollars? \*a copy of the first volume. The others will soon be equally high.

Address: F.F.G. R. TUCKER, Box 1812, New York, N. Y.